# mage not available



P/1/120 150

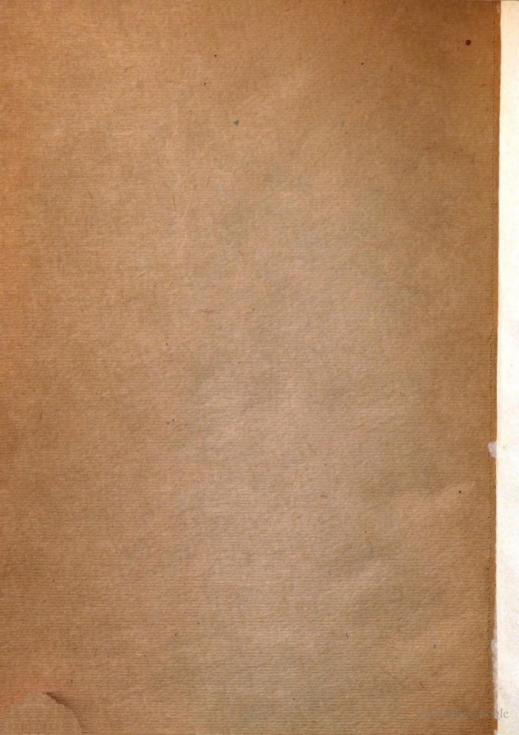

# Gedichte

bon

J. C. Heer

2. u. 3. Auflage



Stuttgart und Berlin 1913 J. G. Cotta'iche Buchhandlung Nachfolger Alle Rechte vorbehalten Copyright 1912 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachsolger Stuttgart

Druck ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart

# Inhaltsverzeichnis

|                      |  |  |  |  |  | ( | Seite |
|----------------------|--|--|--|--|--|---|-------|
| Geerofen             |  |  |  |  |  |   | 7     |
| In jedem Menfchen    |  |  |  |  |  |   | 8     |
| Junge Liebe          |  |  |  |  |  |   | 9     |
| Ein Grab             |  |  |  |  |  |   | 11    |
| Sommernacht          |  |  |  |  |  |   | 14    |
| Liederheimat         |  |  |  |  |  |   | 16    |
| Das Boot             |  |  |  |  |  |   | 17    |
| Der Dichter          |  |  |  |  |  |   | 19    |
| Woher?               |  |  |  |  |  |   | 21    |
| Einsamteit           |  |  |  |  |  |   | 22    |
| Meine Klause         |  |  |  |  |  |   | 23    |
| 3m Sand              |  |  |  |  |  |   | 24    |
| Frühling             |  |  |  |  |  |   | 25    |
| Mein Garten          |  |  |  |  |  |   | 26    |
| 3m Sonnenrot         |  |  |  |  |  |   | 27    |
| Maiglödichen         |  |  |  |  |  |   | 28    |
| Baldbrunnen          |  |  |  |  |  |   | 29    |
| Im Flachsfeld        |  |  |  |  |  |   | 30    |
| Jungwald             |  |  |  |  |  |   | 32    |
| Die Totenwacht       |  |  |  |  |  |   | 33    |
| Die Namenbuche       |  |  |  |  |  |   | 34    |
| Der Schuß            |  |  |  |  |  |   | 37    |
| Märchen              |  |  |  |  |  |   | 38    |
| Des Baters Brunnen . |  |  |  |  |  |   | 40    |
| Stromfahrt           |  |  |  |  |  |   | 42    |
| Der Römerturm        |  |  |  |  |  |   | 44    |
|                      |  |  |  |  |  |   |       |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite     |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Il sospir del mar  | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50        |
| Bergmorgen         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>53</b> |
| Alpennacht         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54        |
| Die Tanne          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 55        |
| Der Bergfriftall . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56        |
| Um Gletscherfee    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57        |
| Engadin            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59        |
| Alpenfriedhof      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61        |
| Ferien             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 63        |
| Frau Sage          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65        |
| Gin Berg           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68        |
| Spinnweb           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 71        |
| Bogelzug           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 73        |
| Das Tränentuch     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74        |
| Erfter Schnee .    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 76        |
| Fußtapfen          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78        |
| Bergwinter         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80        |
| Nachtmahr          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 83        |
| Ein Goldstück .    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85        |
| Im Kreuzgang .     |   | Ĩ | Ĭ |   |   |   |   | · |   |   |   |   |   |   | 87        |
| Im Ballon          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88        |
| Nachtfahrt         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ċ |   |   | - | 89        |
| Schweizerlied      |   |   |   |   |   | Ċ | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 93        |
| Weihnacht          |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 96        |
| Der Spätzug.       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 99        |
| Carrian .          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 102       |

Gedichte

#### Seerofen

Seerosen leuchten und slimmern, Sie steigen über das Moor In bleichen, zitternden Schimmern Aus dunklen Wassern hervor, Sie wachsen, steigen und tauchen Aus unerforschlichem Grund, Gestorbene Seelen hauchen Aus ihrem blühenden Mund.

Du schwebst, o heilige Rose, Lichtdurstig auf schwankendem Ried, Wie auf der Seele das lose, Das sonnenduftige Lied. Doch keine Lippe mag künden, Wie tief verwurzelt Ihr seid In schwarzen, nächtlichen Gründen, In unergründlichem Leid!

# In jedem Menschen . . .

In jedem Menschen lebt ein Dichter, In jeder Seele fluten Quellen, Die sich im Schein geheimer Lichter Dem Auge wunderbar erhellen; Und was der klare Tag verlacht, Das hat Gewalt um Mitternacht.

Der Mond geht still, die Winde weinen. Da naht der Zug verlorner Stunden, Die Sterne deiner Seele scheinen Auf altes Glück und alte Wunden; Und was du selbst nicht mehr gewußt, Wird klingend Spiel in deiner Brust.

Wie damals in den Knabentagen Erlebst du mit erhellten Sinnen Ein jauchzend Glück, ein wild Entsagen, Und deine Nachtgedanken spinnen So Lust wie Leid in holden Schein Des fernen Jugendtags hinein.

Du denkst ans Leben, denkst ans Sterben, Du suchst in träumendem Genügen Aus alter Stunden Schutt und Scherben Ein sonnig Bild um dich zu fügen, Und wie der Kranz gewunden ist — Da spürst du, daß du Dichter bist!

# Junge Liebe

Wenn meine Geele einsam dämmert, Wenn sie nicht schläft, doch auch nicht wacht, Die Stirne, drin der Tag gehämmert, Sich kühlt im Traum der linden Nacht, Dann tauchen aus der fernsten Ferne Bor mir zwei dunkle Augen auf, 3wei herrlich helle Simmelssterne. Mein ganzes Innres ruht darauf, Ruht auf den Augen, die voll Schweigen Und doch voll innerstem Verstehn Mus unbegreiflich schönem Reigen Ins Zwielicht meines Herzens spähn. Sie wollen still die Kalten lesen, Worauf mein urgeheimstes Gut, Auf dunkelm Blatt mein tiefstes Wesen In sonnenhaften Zügen ruht. Ich spüre, wie die Augen leuchten, Ihr Strahl in froher Hoffnung flammt, Wenn mir im Blick, im andachtsfeuchten, Ein Kunke glüht, der Gott entstammt. Doch spur' ich tiefer noch ihr Trauern, Wenn Leiden, das ich selbst gewollt, In bligdurchzuckten Wetterschauern Durch meiner Geele Abgrund rollt. So geht die Nacht. In Licht gebadet Trink' ich der Augen süßen Schein, Vom Strahl des Doppelsterns begnadet,

Bin ich so stark, so gut, so rein! Dann fahr' ich auf! Die Inseln schwimmen Des ersten Rots im Morgenkreis. Die Welt erschallt von rauhen Stimmen, Das Tagwerk geht im Sorgengleis. Ich aber taumle heimwehtrunken, Das Herz so warm, das Herz so arm, Die Sterne suchend, die versunken, Ein Träumer in dem Menschenschwarm!

#### Ein Grab

Durch des Kirchhofs Rosengärten Schritt ich in der Morgenfrühe, Mit geschlossnen, taubeschwerten Kelchen stand das Grabgeblühe, Und in tropfenden Girlanden, Ubernächtig, tränensatt, Wie ein Lieben unverstanden, Bebten Ros und Efeublatt.

Freudig Knospen, müdes Welken Spannen sich um Kreuz und Nummer, Taunaß spielten rote Nelken Uber deiner Mutter Schlummer, Und der holde Blumenreigen Flüsterte von jenem Gram, Der im Frieden und im Schweigen Dieses Blühns zur Ruhe kam.

Angedenken herber Güte Ging mir durch die tiefen Sinne, Deiner eignen Jugendblüte Ward ich wieder selig inne. Aus den roten Blumenkehlen Lächelte der Mutter Huld, Schluchzte unsrer jungen Seelen Unentwirrte Lebensschuld. Weißt du noch, wie dieser Toten Treue Hand uns warm empfing, Wenn vom Wald, vom abendroten, Unsre Liebe heimwärts ging? — Wie wir ihr das Stübchen säumten Mit der Rosen frischer Pracht Und von hohen Tagen träumten, Schwärmend in der Sommernacht? —

Weißt du noch, wie warm ihr Auge Auf dem jungen Glücke ruhte, Ehe meines Spottes Lauge Es versehrt im Abermute, Ehe dir vom blassen Munde Scharf das Trogwort "Scheiden" kam Und das Glück in dunkler Stunde Von uns beiden Abschied nahm?

"Ihr verirrten jungen Torenl"
Schrie die Mutterseele heiß.
"Kinder, die den Weg verloren!
Uch, es kommt der Tag — ich weiß —
Kommen schwarze Schmerzensnächte,
Da ihr dieser Stunde flucht
Und euch durch das Dorngeslechte
Wilder Träume weinend sucht!" —

Und wir schieden. Unsre Namen Riefen wir uns in der Nacht, Heimwehwunde Träume kamen, In der Brust die Wetterschlacht. Im Erslammen ihrer Ruten Ließen wir den Jugendmai, Unsre Liebe stumm verbluten — Endlich war der Kampf vorbei!

Doch am blühnden Kirchhofhage, Bei des Taues Tränenlauf Steigen jene Liebestage Wieder lächelnd vor mir auf. Ungedenken herber Güte Geht mir durch die tiefen Sinne, Deiner holden Jugendblüte Bin ich wieder selig inne!

#### Sommernacht

Duftschwül ist die Sommernacht, Goldne Sterne wallen, Meine Seele hat mit Macht Heimweh überfallen. Leis ist mir, als kämest du Durch den Blütenregen, Mir dein Haupt in heitrer Ruh An die Brust zu legen!

Einmal deiner Augen Schein Möchte ich noch trinken, Ehe Nebel weiß und fein Vor die Seele sinken, Einmal an die junge Brust Möchte ich mich schmiegen, Eh' die Tage reiner Lust In den Sand versiegen.

Einmal nur — dann mag der Tod Leis mich überschatten, Vor dem Blick das Abendrot In die Nacht ermatten, Deine Augen seh' ich doch Licht wie Sterne prangen, Wenn sie nachts am Himmel hoch Leuchtend aufgegangen. Doch du wirst herzinniglich Nie zu mir dich neigen, Unserer Liebe Stern verblich In ein Meer von Schweigen. Niemals! — Ewig abgetrennt Muß ich einsam wallen — Heimweh, das wie Feuer brennt, Hat mich überfallen.

#### Liederheimat

Mein Lied irrt wie die Heckenros,
Verweht in frischen Winden,
Es wandert arm und heimatlos
Und kann nicht Ruhe sinden! —
O doch! — Ich weiß, ein Auge ruht
In sinnendem Verweilen,
Ein liebes Auge treu und gut,
Auf jeder meiner Zeilen —
Fern, fern horchst du dem Ton im Wind,
Weltabgewandtes Träumerkind!

Iwar hab' ich meine Heimat nicht An deiner Brust gefunden, Doch lebt in deiner Augen Licht Mein Lied die schönsten Stunden. Du senkst in seine dunkle Flut Des Herzens Trauerweiden, Wie sanst am Strand die Welle ruht, Ruht bei dir Glück und Leiden. Und Heimat hat der Ton im Wind — Ich grüße dich, mein Träumerkind!

#### Das Boot

Es schwillt der See zum Strand hinan, Im Schilfe lehnt ein morscher Kahn.

Der Welle Spiel, der Sonne Spott Wird dieses Schiff nie wieder flott.

Was trug es wohl an Menschengut. An Schicksal durch das Blau der Flut?

"Ricordo" steht am Kiel verblaßt — Du morsches Boot: ich war dein Gast.

In meinem Urm eng angeschmiegt Ein Kind, das zag die Scheu besiegt.

Sie trug der Rose junge Lust, Die bebte mit der jungen Brust.

In Rosen überm Kahne schwamm Der Vollmond auf dem Wolkenkamm.

In Leidenschaften rollte schwer Der See die linde Nacht einher.

Mir sott das heiße junge Blut. Im Herzen sott der Abermut. Ein Schrei! — Das Zweiglein ist zerdrückt. Leis schluchzt das Kind in sich gebückt.

Sie weinte heiß. — Der Mond verschwand, Nachtschatten deckten Flut und Land.

Wir schieden still. Wie junges Weh Aufseufzend lag der dunkle See.

Wo ist das Kind, die frische Ros?? Sie wählte sich ein Wanderlos!

Es schwillt der See zum Strand hinan, Im Schilfe lehnt der morsche Kahn.

Der Welle Spiel, der Sonne Spott Wirst du, mein Schiff, nie wieder flott.

#### Der Dichter

Rein Pfarrer, der im Solde predigt, Kein Unwalt oder Herr im Rat, Ein Spielmann, jeder Pflicht entledigt, Streust du der Lieder frische Saat, Und ob ein Wicht an deinen Wegen Mit Steinen gröblich nach dir warf, Dein Buch ist doch ein Lebenssegen, Wenn es im Volke wandern darf.

Stillgläubig ruhn auf ihm die Augen. Was sie aus seinem Wertgehalt Andächtig in die Seele saugen, Das hat im Lebensspiel Gewalt. So wie dir selbst die Saiten klingen, So hallt dein Buch im Volke nach, Es ist der Weg zum Frohgelingen Und ist der Weg zu Schuld und Schmach.

Ich sah sie wohl, die jung verloren, Von einem Frevelbuch verführt, Im Dunkeln darben hinter Toren, Un die kein goldner Lichtstrahl rührt. Verflucht die Hand, die scheue, fehle, Die so verworfne Werke schuf! Doch spricht aus dir die reine Seele, So hast du göttlichen Beruf. Die Jugend schöpft aus deiner Quelle, Sie schlürft und trinkt, sie hofft und glaubt, Getröstet hebt an deiner Welle Ein Trauernder das müde Haupt. Ja selbst ein hartes Herz wird milder, Wenn es dem Schicksalsklingen lauscht, Das mit dem Zug der Menschenbilder Geheimnisvoll dein Buch durchrauscht.

Ein Werk aus rotem Herzblut, Dichter, Gezeugt in Leid, gezeugt in Licht!
Und um die Nörgler und die Richter
Ob deinem Buche scher dich nicht! —
Sing aus dem Frieden deiner Nächte
Dem Volk ein hohes Lebenslied,
Du Spielmann aller Herzensmächte,
Des Schicksals freigeborner Schmied!

#### Woher?

Woher die junge Frohgestalt, Die liebeswarm dein Buch durchwallt? -Was fragst du mich? — Ich weiß es kaum, War sie Begegnis oder Traum: Mus meiner Jugend Feld und Flur Schon längst verwehte Mädchenspur, Bom Wanderweg ein später Dank Kur einen Rug im Weingerant, Aus Keld und Wald, aus Berg und Tal Ein menschgewordner Sonnenstrahl, Ein Sehnsuchtslied aus eigner Bruft, Ein Herzensschrei nach Lieb' und Luft? -Ich weiß es kaum, doch wenn der Tag Ein lieblich Bild gestalten mag, Bin ich der Mutter eingedent. Es ist von ihr ein Lenzgeschenk: Aus ihrer Augen warmem Schein Bing mir ein hold Erkennen ein, Was für geheime Liebesmacht Im Frauenherzen weint und lacht.

#### Ginsamkeit

Ein schönes Schloß ist Einsamkeit Mit abendroten Warten, Die Wälder rauschen weit und breit, Um Tore spinnt die graue Zeit, Das Schweigen steht im Garten.

Der Quell, der von den Felsen schäumt, Erschläft in grünen Hainen, Un dunklen Wassern schilfumsäumt Lehnt eine holde Frau verträumt Un weißen Inschriftsteinen.

D laß mich in dein stilles Reich, Ich will dich, Hohe, grüßen, Es blutet mir die Stirne bleich, Die Brust von manchem Stoß und Streich — Ich sinke dir zu Füßen.

Ich mag nicht in die Welt zurück, Nicht hoffen und nicht warten, Was soll der Traum von Lust und Glück? Vom Herzen siel er Stück um Stück — Ich will in deinen Garten!

#### Meine Klause

Ich liebe dich, mein liebes Zimmer, Du kleines, friedliches Uspl, In das noch stets ein Sonnenschimmer Verträumter Schöpferfreude siel.

Ich bin am Markte lang' gewandelt. Ich traute gut und menschenwarm. Ich ward verschachert und verhandelt Und schlich mich heim unendlich arm.

Nun hab' ich dich als lette Planke. Uspl, in dem ein Frühling treibt Und mir noch stets ein Frohgedanke Als Samenkorn der Freude bleibt.

Es geht ein selig Schönheitsahnen Durch deine stille Nacht dahin, Und jedes Blühn ist mir ein Mahnen, Daß ich noch nicht verloren bin.

#### Im Sand

Mir war der Fluß bei Steg und Mühle Der schönste Knabenaufenthalt. In seiner Sonne, seiner Kühle Gab ich den Träumen Wortgestalt, Was mir an Liebe und an Gram Ins junge Herz geklungen kam, Schrieb ich mit ungelenker Hand Reimselig in den weißen Sand.

Das Leben schritt, die Jahre trieben, Ich nannte gute Freunde mein, Ich war im Zürnen und im Lieben An keinem meiner Tage klein. Und doch — und doch — Wo blieben Kuß, Der Stunde Schmerz und Aberfluß? — Wie Schriftzug einer Knabenhand Zerrinnt das Spiel in Flut und Sand!

#### Frühling

Die Primel hebt das Köpfchen, Der Wald steht licht und hell, In Perlen und in Tröpfchen Spielt der erlöste Quell.

Die leisen Wünsche steigen Aus alter Haft und Gruft, Sie zittern durch das Schweigen Der seidenblauen Luft.

Was wollt ihr, Schmetterlinge, Die schon der Tag begräbt, Da ihr mit goldner Schwinge Ins zarte Licht gebebt?

Ich grüß' euch, liebe Falter, Aus fernem Jugendtag — Schon schielt und schaut das Alter Wunschlos durch Wald und Hag!

#### Mein Garten

Mein Garten ist ein Liederbuch, Die Rosen und Reseden Verstreuen weichen Wohlgeruch, Im Wind die Bäume reden; Sie slüstern Märchen mancherlei, Aus meines Lebens Gängen, Wie oft ich Tor gewesen sei Im Säumen und im Drängen.

Doch ob ich oft das Glück verschlief In Lenz- und Sommerwinden, Umsonst die Füße blutig lief, Mich an ein Ziel zu sinden — Ich traure nicht. Was kam und schied, Verzichten und Erwarten, Geht wie ein fernes, altes Lied Traumhaft durch meinen Garten.

#### Im Sonnenrot

Als Knabe staunt' ich oft ins Sonnenrot, Wenn es der Heimat Scheidegruß entbot, In mildem Glanz vom ersten Sterngespann Der Friedensschein zur müden Erde rann. In stiller Kinderseele ward es licht: Mich grüßte sinnend Gottes Angesicht!

Als Jüngling staunt' ich oft ins Sonnenrot. Im Herzen war das erste Glück erloht. Traumlächelnd wallte durch den goldnen Schild Im Strahlenkranz ein reines Mädchenbild, Es neigte sich zum Gruß und winkte mir: Die junge Liebe ging durchs Sternrevier!

Als Mann noch staunt' ich oft ins Sonnenrot. Aufatmend aus des Tages Pflichtgebot. Hab' ich mein Werk zu gutem Ziel gebracht? In dunklen Gründen wartet schon die Nacht. Ein Schemen wandelt durch das Sonnenrot — Ich kenne dich! Du winkst: du bist — der Tod!

# Maiglöckchen

Maililien voll Frühlingsschweigen Erblühen zwischen Baum und Strauch, Es wogt der weiße Blumenreigen In Morgenwind und Sonnenhauch, Ein lichtumspielter Elfentanz Erbebt die Pracht in feinstem Glanz. O Märchentraum in Busch und Hain, Ich muß mit dir herzfröhlich sein!

Da schielt durch heil'ge Waldesfrühe Die alte Suse Blumenleid, Weh dir, mein holdes Maigeblühe! In schlechten Schuhn und derbem Kleid Schleicht sie sich in den Zauberring. Sie denkt an Markt und Silberling, Sie rauft sich ihren Tragkorb satt. Nun stirbt der Traum im Staub der Stadt.

Im Staub der Stadt! — Bemalte Stirnen Umwinden sich mit seiner Pracht. Doch seltsam! Eine von den Dirnen Schluchzt vor den Blumen in die Nacht. Es fliegt ein Strahl von Waldesglück In ein verirrtes Kind zurück. — Um dieser willen mag's geschehn. Daß sie so schmachvoll sterben gehn!

#### Waldbrunnen

Singt am Berg ein alter Bronnen. Aus des Waldes Blätternacht Leuchtet um ihn hingesponnen Wilder Rosen blühnde Pracht. Und ein Spruch blustüberschneit Preist des Wanderns Herrlichkeit.

Doch der Bursche stieg zu Tale! Um die Quelle, wo der Krieg Froh zum Trunk aus frischer Schale Von den müden Pferden stieg Und der Handel fluchend fuhr, Kriecht der Wald auf Weg und Spur.

Ob der Pfad ihn treulos meide, Liederfreudig singt der Born, Uber ihn lehnt sich die Weide, Blütenweiß der Rosendorn, Und der Tannen Wipfelruh Hört dem Rauschen selig zu.

Knabe noch mit braunen Wangen, Hielt ich dort der Träume Hut. — Herz, wozu den Tag erbangen, Da dein Weg verwachsen ruht? Wenn im Wald das Schweigen lauscht, Bleibe Quell, der freudig rauscht!

# Im Flachsfeld

Das Feld hat früh den Tau getrunken, Der Himmel ist darauf gesunken. Es blüht der Flachs! Sein Blau steht weit Und lacht in stiller Innigkeit, Und sonntagsfreudig durch die Auen Ergehen sich des Dorfes Frauen.

Das Mädchen träumt in hellen Sinnen: Von Flachs will es den Brautschaß spinnen, Im Chrenschrank der weiße Lein Soll ihre Herzensfreude sein. — Wann wird der Liebste wiederkehren? Und hoffentlich in treuen Chren!

Dem Weib erblühn die braunen Wangen: Erwartung ist ihr aufgegangen. Die junge Brust schwillt knospenhaft Und wonnehell die Mutterkraft — "Dir blüht das Feld, dir lacht die Gabe! Willkommen kleiner Held — mein Knabe!"

Die Greisin will durchs Flachsfeld wanken. Da steht sie still in Traumgedanken: Von diesem Flachs ein letztes Hemd, Und alle Sorgen werden fremd. Aus diesem Feld ein Totenkissen! Sie stirbt mit ruhigem Gewissen. Es blüht der Flachs! Für Anab' und Mädchen Für Mann und Weib spinnt sich ein Fädchen, Ein noch verborgnes Lebensstück, Ein Fädchen Leid, ein Fädchen Glück, Und aus der sommerwarmen Erden Erblühen beide — Tod und Werden!

#### Jungwald

Wo sonst die ernsten Hochwaldstannen Die Rätsel Zeit und Ewigkeit In stummen Feiern übersannen, Wächst junges Volk im Waldgebreit. Und wenn der Weih vom Himmel ruft, So träumt der Tann im Sonnenduft. Was sinnt und hofft der junge Schlag? Er sehnt sich still nach Hochwaldstag!

Erzählt ihr Sagen und Geschichten, So horcht ein Knabe hell empor, Er lebt in freudigen Gesichten, Das Lied klingt fort in seinem Ohr. Im Sonnendrange schwillt das Blut, Dem Starken ist das Leben gut. Und seltsam! — Aber Tag und Jahr Wird Knabentraum im Manne wahr!

#### Die Totenwacht

Großmutter auf der Totenbahre! Vorbei des Segens reiches Spiel, Das sorgenhart fast achtzig Jahre In Leid und Lust der Alten siel! Fromm hält im Traum der langen Nacht Das Enkelkind die Totenwacht.

Da kommt der Nachbar Hans geschlichen, Er bittet: "Laß mich zu dir ein! Denn lebte, die nun sanft verblichen, Sie würde nicht dagegen sein." Die Kammer wird ihm aufgemacht. Das Paar hält sittig Totenwacht.

Das Käuzchen schreit, die Wanduhr tickt, Der Mond geht schweigend übers Land, Und als er in die Kammer blickt: Ein Flüsterwort — ein Druck der Hand — Ein Kuß — und heiß im Traum der Nacht Hält junge Liebe Totenwacht.

Vorbei des Lebens Drang und Nöte. Großmutter schlummert tief und gut, Und um sie spielt wie Morgenröte Der jungen Liebe Schicksalsglut. Es ist aus dunkler Winternacht Dem Land ein Frühlingstag erwacht!

## Die Namenbuche

In meiner Heimat kühlen Forsten
Steht an des Waldes höchstem Saum
Vom Sturm zerfetzt, vom Blitz geborsten
Ein wetterharter Buchenbaum;
Umwehrt von alten Krüppeltannen
Schirmt sie die heil'ge Feuerwacht,
Auf der das Volk der Alemannen
Den Stoß zum Kömersturm entfacht.
Was je die Heimat stritt und litt,
Das sang die Buche freudig mit.

Die Wandrer, die des Pfades kamen, Im Schatten sich erfrischt die Kraft, Sie haben rastend ihre Namen Getieft in ihren Silberschaft; So Wanderlust wie bittres Scheiden Gab sich dem Baum in Zeichen kund, Und Liebestreu wie Liebesleiden In eines Herzens engem Rund. Kühn hat die Namen dichtgedrängt Der Buche stolzer Wuchs zersprengt.

D käme jest das Volk gefahren, Das ihr die Schicksalsrunen schlug, Das würde von viel hundert Jahren Ein seltsam schöner Wanderzug! Voran ein Held, ein junger, schritte Heimkehrend aus dem Murtenkrieg; Mit seiner Streitart scharfem Schnitte Schrieb er das stolze Zeichen: "Sieg", Daß es im Wald erdröhnend scholl, Der Baum in hellen Tränen quoll.

Es käm' ein fahrender Scholare, Der sang ihm ein lateinisch Lied, Bevor er in die morgenklare, Vom Lenz durchsonnte Bergwelt schied. Ein Pilger käm' aus blauer Ferne In langem, härenem Gewand: Wo strahlen deines Glaubens Sterne? Wo grüßt dir das ersehnte Land? Er lehnt sich gramvoll an den Baum. Jest lächelt er. — Ein Jugendtraum!

"Frei ist der Wald und frei die Wellel" Es grüßt ein ernster Bauersmann, Der still mit Brief und Bibelstelle Im Volk die Herrenfehde spann. — Die Here lacht: "Hier Chronikblätter! Hat vor dem Holzstoß mir gegraut, Als ich die wilden Hagelwetter, Die Hungersnot und Pest gebraut?" — Du sangst, die Flammen um den Leib! Wer lieh dir Kraft, du Rätselweib? —

Doch sieh! Da nahen neue Züge! Es haben Schalk und Abermut, Verzicht und hohe Hoffnungsflüge Um Namenbaum sich ausgeruht. Still lächelnd sahen seine Lichter In das Geheimnis erster Lieb', Uls unter ihm ein junger Dichter Der Sehnsucht Stammelstrophen schrieb. Hell zieht das Liederspiel vorbei. — Ist's nicht mein eigner Herzensmai?

Des Volkes Mai! — Die Mädchentugend Augt blustgeschmückt aus grünem Tann, Die liederfrohe Burschenjugend Durchzieht der Heimat blühnden Bann, So einst — so jest — und immer wieder Vom Grate lauscht der Buchenbaum Den Wald hinauf, den Wald hernieder Auf meiner Heimat Maientraum, Und in den leichten Blättern summt, Was sacht im Wald an Lied verstummt.

Ich aber preise still die Alten,
Daß sie den Baum für uns geschont,
Den Baum, der ihrem Tun und Walten
Als ernster Zeuge beigewohnt,
Der aus verborgnem Wurzelgrunde,
Urbild der starken Heimatkraft,
In Stamm und blisgeborstne Runde
Noch immer treibt den frischen Saft
Und über froher Enkel Welt
Die Frühlingshut der Heimat hält!

## Der Schuß

Der Wolken Silberschiffe schwimmen Hoch über mir im blauen Grund, Des Waldes süße Flüsterstimmen, Der Schmetterling am Blumenmund, Der Wind im Halm, der klare Bach Sind traumhaft tönend um mich wach.

Des Lebens feine Geister singen Mich in ein wonnig Märchen ein. Ich höre meine Seele klingen, Mir ist im Duft und Sonnenschein, Als ob ich schon vor tausend Jahr Der Gast des grünen Waldes war.

Mir ist in seinem Blühn und Weben, Als sei mir jeder Baum verwandt, Als hätt' ich schon in manchem Leben Den Wind, den Bach, den Berg gekannt Und daß ich an urfernem Tag Hier wieder einmal rasten mag.

Da fällt ein Schuß! — Wo bleibt das Klingen? Der Tagdieb schleicht nach Vogelbrut. Ein Weih stürzt mit gebrochnen Schwingen Aus blauer Luft. Er zuckt im Blut! — Die Welt geht einen rohen Gang. Was soll in dir der feine Klang?

### Märchen

Es sist ein Weib am Ackerpfade, Sie reicht dem Wurm die junge Brust; Da rauscht es leis durch Korn und Rade, Ein Zwerg kniet vor der Mutterlust.

"Du holde Magd! Im Schloß der Berge Berschmachten muß der Königssohn. Die Mutter starb. Der Herr der Zwerge Lehnt weinend an den goldnen Thron.

Schenk deinen Born der Königswaise, Hüll sie mit deinem Goldhaar ein, Und kehrst du in die Blumenkreise, So soll dein Kind hier König sein!"

Er spricht's. Da blitt die goldne Zierde. Die Krone strahlt im blühnden Mohn. Es wankt das Weib in Glücksbegierde: "So führe mich zum Königssohn!"

Das Zwerglein kichert. — Lieblich sorgend, Nach ihrem Kind in Sehnsucht zag, Erhofft sie, Lieb' und Goldhaar borgend, Am Wiegenrand den jungen Tag.

Wann steigst du, Sonne, sinkt ihr, Sterne? — Ihr flackerndes Gedenken irrt Hinüber in die Lichte Ferne, In deren Schein die Krone flirrt. Im wehen Kampf um das Geschmeide Ward ihr das lange Jahr zum Tag. — Nun schwankt sie wieder durch die Heide: "Wo lachst du, holdes Kind, im Hag?"

Sie kniet im roten Mohngewimmel. Sie hält in stummer Mittagsglut Ein kleines Totenhaupt zum Himmel. Darauf ein goldnes Krönlein ruht.

### Des Vaters Brunnen

In Wunden lag zu Mailand Der Berge starker Gohn, Und Sakrament und Beiland Bot ihm der Priester schon. Un seines Lagers Lehne Saß stumm der Kahrtgenoß. Dem jäh die Scheidetrane Ins Aug', ins blave, schoß. Da flüsterte der Anabe Mit fieberheißem Mund: Ich wüßte Gottesgabe, Wovon ich würd' gesund. Um Bergrand zwischen Riefeln Rinnt meines Vaters Quell. Mir ift, ich hör' fein Rieseln, Das rauscht wie Gilber hell. Ich möcht' mit starkem Munde Jegt stoßen in das Horn: Bringt mir aus kühlem Grunde Der Beimat frischen Born!" Da fuhr aus seinen Tränen Empor der Fahrtgenoß: "Run, Renner, stred die Gehnen! Sipp happ, hipp happ, mein Rog! Ins Bergland gilt's zu reiten Hellauf bei Nacht und Tag. Daß ich dem Freund erstreiten

Das junge Leben mag!" -Ein Traum bon Jugendbronnen Bielt um den Wunden Wacht, Bang war der Tag zerronnen, Der Tod bereit zur Schlacht, Und jäh zum letten Rampfe Erbäumte sich der Held — Sipp happ! Gin Roggestampfe Erklang vom offnen Keld: "Bergbruder, nun gesunde, Trink, lieber Fahrtgesell! Aus deines Vaters Grunde Bring' ich dir guten Quell!" Da riß die volle Schale Der Kämpfende zu Mund, Er leert' in einem Male Das Zinn bis auf den Grund, Und selig sank dem Kranken Das mude haupt zurud, In Augen und Gedanken Lag eitel Beimatglück! — — Durchs Bergland trabten beide, So Knabe wie Gefell, Und hinter hoher Scheide Da liegt die Beimat hell! Der Anabe steigt vom Pferde, Er jubelt in sein Sorn: "Gott gruß dich, Vatererde, Du guter Jugendborn!"

## Stromfahrt

Leis sang der Strom! — In wirren Zungen Erhalten sanft die Klänge wider, Die ihm das Hochland vorgesungen, Der Quellen weiche Wiegenlieder. Hellrauschend glitt des Schiffes Kiel Durch das Gesumm und Wellenspiel, Und weithin über niederm Strand Lag sommerheiß das Heideland.

Da schwankte zwischen grünen Auen Ein schwimmend Haus in Stromeskühle: Schier festlich war es anzuschauen, Das Räderschiff, die Bauernmühle, Die, mit der Windeln Zier beflaggt, Die blauen Wasser überragt' Und mit dem Wind, der bergwärts blies, Die weißen Wimpel wehen ließ.

Ein junges Weib, entblößt die Büste, Saß lächelnd in dem Sonnenweben, Die schimmernd weißen Mutterbrüste Dem Säugling wonnig hingegeben, Unschwellend mit dem Stromgesang Ihr Lied aufs Boot herüberdrang. Noch hört' das Lied ich weithin, weit Der süßen Mutterseligkeit.

Raum hört' ich's, wie die Damen schalten Ob solchen ländlich freien Sitten, —

Mir, wie wir durch die Heide wallten, Mir kam ein liebes Bild geglitten: Mein Heimweh war nach der erloht, Die meinem Kind die Labung bot. Ins Tiefland ging des Schiffes Zug, Ins Hochland meiner Seele Flug!

#### Der Römerturm

Es steht ein grauer Turm am Strand, Der Efeu klettert an der Wand, Auf schroffem Felsen ruht der Fuß. Da schäumt der Strom zum Wandergruß, Da singt er von der alten Stadt, Die sich in ihm gespiegelt hat. —

Der Römer wacht an seiner Klut, Gein Auge bligt in Frühlingsmut. Wie toll das Schauspiel gestern war! Man richtete das Chriftenpaar. Er las die Bäupter aus dem Sand Und trug die blassen in der Hand. Um Bühl hob er sie auf ins Licht. Das Volk erschrak: Ein weh' Gericht! Es freist ein Unheil in der Luft, Es steigt aus der Thebäergruft. Er selbst ward bleich. Heut schilt er sich. "Das Christenpaar! — Was kümmert's mich!" Er schaut den Ring an seiner Sand, Aus Rom ein Liebesunterpfand. Wann geht nach Gud der Heimwärtsritt? Was bringt er seiner Liebsten mit? Schwarzäugig Mädchen hofft und harrt. Bis vor der Tür der Renner scharrt. Im Herbst soll's sein! Jest blüht der Mai. — Da hallt am Turm Entsegensschrei.

"Flieh, Rom!" Der Alemannensturm Schlägt brausend an den alten Turm. Im Kahne steht der Römer Rest, Stumm grüßt er das verbrannte Nest. Da taucht ein Kopf, da faßt ein Griff, Der grimme Deutsche kämpft im Schiff. Es schwankt die Schar, es sinkt das Boot, Koms legte Hoffnung, legte Not. Fahr wohl, du braune Römerin!

Die Schlacht ist aus, die Lieb' dahin! Verrauscht der Kampf, der Schwerterklang, Die Welle zog, die Welle sang. Die Stadt verschwand im rauhen Forst. Die Reiher bauten drauf den Borft, Ein Lachsner hielt am Strom die hut Mit Kallen für die Wasserbrut. Die Alemannin stieg vom Stad, Ihr Goldhaar schwamm in Flut und Bad. Da fand die Maid das goldne Ding, Um Totenbein den rom'schen Ring. Go fted' ihn an die eigne Sand! Du bist die Herrin hier im Land. Rom ift dahin, im Sturm ein Sauch, Hie deutsches Wort, hie deutscher Brauch! Die Welle zog, die Welle sang Den altersgrauen Turm entlang. Ein Sommertag! Bald kommt die Nacht. Stromabwärts lehnt die Wetterschlacht.

Im Turm das Kischertöchterlein Späht in der Blige sprühnden Schein. Der Vater spricht; "Gin Götterfest! Der farb'ge Bogen fteht im West. Nach Walhall steigt vom Totenfeld Auf goldnem Steg zu Roß ein Held. Wir sehn ihn nicht, doch sagt's der Tag. Die Götter grüßen Schlag auf Schlag!" Darauf das Kind: "Ich fürchte mich! Go lärmend freun die Götter fich." Da pocht's am Tor. "Herein — Hereinl" 3wei Wandrer stehn im Rienspanschein. "Gelobt sei Gott und Jesus Christ, Der in die Welt gekommen ist!" "Ein fremder Gruß! - Doch bleibt zur Raft, Geweiht ist unserm Volk der Gast!" Ein Jüngling dankt, sein Auge schaut Wie Sonne, wenn der Frühling blaut; Mit ihm ein Alter, weiß das Haar. Was will das seltne Wanderpaar? Beim schlichten Mal im sichern Hort Beginnt der Greis mit warmem Wort: "Erin, die Beimat in der Gee, Umeranzte sich mit Blütenschnee. Da trat, als ich in Träumen schlief. Ein Engel vor mich hin und rief: "Fahr über Meer! Gei guter Birt, Wo blindes Volk im Dunkeln irrt! Man läßt die Heimat schwer als Greis.

In Trennungsschmerzen weint' ich beiß. Da kam mein junger Freund zu mir: "Getröste dich, ich fahr' mit dir!" Errötend bei des Jünglings Lob Die Maid das blonde Köpfchen hob. Er sprach: "Wir sind ein Pilgerblatt, Das weder haus noch Stätte hat, Doch was ich tat, ist wohlgetan, Wo Gallus ist, weilt Kolumban!" Ihr pocht die Brust, sein freier Blick Und was er spricht, sind ihr Geschick. Er kundet fromm den neuen Gott, Der litt und starb in Schmach und Spott, Der auferstand in Glang und Gieg, Auf Wolken in den Himmel stieg. Das Mädchen horcht vor Eifer warm. Der Vater stügt den Ropf im Urm, Um seine Brauen unheilschwer Zieht es wie Donnerwetter her: "D Wodan, fahr mit deinem Blig In diesen fremden Abermig!" Die Maid erblaßt: "Nicht, Bater, stört, Was sich so hold und lieblich hört!" Da zuckt's ihm grimmig um den Mund: "Go häng dich an den fremden hund!" Ein Schlag! — "Was ist Euch, Kolumban? Weh' Vater, was habt Ihr getan! Geschändet Haus und Gastbesuch! Drauf steht — Ihr wißt — der Götter Fluch. Mein Fremdling, nehmt den Reif von Gold, Ich tret' in Eures Herren Gold!" Der Alte rast. In Nacht und Sturm Ziehn ihrer drei vom grauen Turm.

Die Winde wehn, da flüstert's sacht Wie Psalmenlied aus rauher Nacht. Es ragt auf der Thebäergruft Ein hölzern Kirchlein in die Luft. Die Welle zog, die Welle sang, Um Strom erhob fich Glodenklang. Wie lieblich klingt's im Frührothauch! Das ist der Christen neuer Brauch. Der Alte stöhnt. — Da knarrt das Tor. Die Nonne wagt zum Greis sich vor. "Du bist's!" Da kußt der Bater lind Die Christin, das verlorne Rind: "Er siegte, den ich zornig schlug, Doch segn' ich dich — das sei genug!" Sie weint ins Vaterangesicht: "D Herr, schenk ihm das ew'ge Licht!" Er starb! Un seines Turmes Kuß Hob sich die Flut zum legten Gruß.

Die Welle zog, die Welle sang Wohl tausend Jahre — Ist das lang'? Es steht der graue Turm am Strand, Der Efeu klettert an der Wand. Was je auf leichten Wassern glitt, Das nahm sein Bildnis grüßend mit: Auf raschem Boot manch frisches Glück, Doch keine Welle kam zurück; Auf schwankem Kahn manch Herzeleid, Doch trägt die Flut ein rein Geschmeid. Und wenn die Nacht das Tal umgraut, Schallt Friedensgruß im Glockenlaut, Und was da kam und was da schied, Es klingt am Strom das deutsche Lied!

# Jl sospir del mar

Der Sichelmond erstrahlt in Helle, Er küßt das Meer, das friedvoll blaut. Da weckt vom Schlaf die müde Welle Geheimnisvoll ein Seufzerlaut Wie Vogelzug, der wandernd rief, Wie Traumwort, das am Meergrund schlief. Der Fischer slieht in Graun und Weh, Ihn schlug der Seufzer aus der See.

Rennt ihr das Lied vom Königsweibe? Vor ihrem Schlosse trieb der Kahn. Da lockte sie mit blühndem Leibe Und Schmeichelwort den Knaben an. Er stieg zum Schloß. Ein Blick, ein Wort! Die Jugend, die beim Greise dorrt, Brennt vor ihm auf in Liebesgier, Und Kuß und Liebe gab er ihr.

"Der König — flieh!" — Die Stirn sich fächelnd, Verneigt sie sich dem Eh'gemahl. Er späht, in fahlem Argwohn lächelnd, Mit blöden Augen durch den Saal. Da rauscht das Tuch im Winkel leis. Und sie wird blaß — sanft spricht der Greis: "Dich schreckt der närr'sche Laut. Wohlan! Er sei in Haft und Grab getan!" Ein Wink! — Der Maurer wölbt die Truhe. Es wacht davor der morsche Hohn — Da zittert aus der Totenruhe Ein windhauchschwacher Seufzerton, Ein armes Nöcheln geisterleis, Und lächelnd spricht der Königsgreis: "Du seiest schuldlos oder arg, Vorwig'ger Ton, verdirb im Sarg!"

Das Weib erbebt! — Verhehlte Trauer Scherzt um den König, kost und lacht. Er schläft — und an die feuchte Mauer Drängt sie das Ohr um Mitternacht; Da horch — ein Seufzer geisterleis, Als bräch' im Wald ein dürres Reis. Im Mondlicht schwimmt des Knaben Kahn. Ein jäher Schauder faßt sie an.

"Ein Silberhaar in deiner Flechtel"
Der König höhnt es falsch und kalt.
Durch ihres Schlosses helle Nächte
Jrrt heimlich horchend die Gestalt.
Da stöhnt ein Röcheln windhauchleis —
"Erwache, du verfluchter Greis!
Zum Schwerte, König! Hieb und Stich!
Dein eigen Weib ermordet dich!"

"Die Fackel her!" — Schon qualmt die Lohe, Das Meer erzuckt in Brand und Blut. Da wankt das Schloß, es stürzt das hohe Erdonnernd in die rote Flut — Ein Seufzer ringt zum Himmelskreis, Und durch die Wellen rollt er leis Wie Traumwort, das am Meergrund schlief. Wie Vogelzug, der wandernd rief.

Rennt ihr das Lied vom Königsweibe?
Der braune Fischer treibt den Kahn,
Um Himmel schwimmt die Sichelscheibe
Des jungen Monds auf blauer Bahn;
Da stöhnt durchs Meer, das friedlich blaut,
Geheimnisvoll der Geisterlaut.
Der Fischer flieht — ihn würgt das Weh —
Zum siechen Greis schlug ihn die See.

## Bergmorgen

Es fällt der Tau mit klaren Tropfen Vom Ahornbaum und Rosenstrauch, Das Herz der Berge hör' ich klopfen Im kühlen Sommermorgenhauch. Nun rauscht es sacht im Gold der Ahren — Das ist der frische Morgenwind! Und halb in Lächeln, halb in Zähren Erwacht die Welt, das holde Kind.

Schon hat ein Leuchten von den Zinnen Des Schneegebirges aufgeloht.
Die Ströme jungen Lichtes rinnen,
Um jeden Firn erzuckt das Rot,
Ein heilig Ringen und Gebären
Erschauert durch die Gipfelwelt.
Sieh hin, wie auf den Hochaltären
Die Schönheit strahlend Andacht hält!

Ein Glockenton aus tiefem Grunde! Das Volk erwacht. Sein ist der Tag: Das Arbeitslied der Morgenstunde, Der Sensenklang, der Hammerschlag Und sedes Tagwerk, sede Mühe; Und sedes Antlig braun und schlicht Verklärt sich in der goldnen Frühe Mit einem Strahl von Firnenlicht.

# Mpennacht

Es hat die Nacht den Sternenschleier Gesponnen um der Berge Kreis, Die Gipfel stehn in stummer Feier. Im tiefen Grund wallt sehnsuchtsleis Herüber von der Felsenfluh Der Gletscherbach dem Bergsee zu.

Ein einsam Licht aus schwarzen Wipfeln! Das Weib des Führers wacht und lauscht, Sie späht beklommen nach den Gipfeln, Still steht die Nacht, der Bergbach rauscht. Ein schwerer Schritt — da löscht der Schein. Das müde Lauschen schlummert ein.

Beseelte Ruhl — Die hellen Blicke Gewendet in die Sternenpracht, Versenk' ich Leben und Geschicke Andächtig in die klare Nacht, Und in den Tiefen meines Seins Bin ich mit Welt und Sternen eins.

#### Die Tanne

Die Tanne hält in stummer Qual Den öden Grat umklammert. Sie dürstet, während tief im Tal Der Bach den Fels zerhammert.

Sie wühlt im Grunde, sie zerbricht Den Stein nach Wasserspenden, Den Wipfel in das blaue Licht Freudvoll emporzusenden.

Ein Leben lang — ein spätes Glück! Nun trinken ihre Knorren. Im Wipfel singt der Wind ein Stück Von Welken und Verdorren.

## Der Bergkristall

Rristall'ne Wunderblumen ruhen, Vom Geist der Schönheit angefacht, Im Dunkel heil'ger Felsentruhen Und wachsen in der stummen Nacht. Da träumt der Stein wie ein Gedicht Und sehnt sich leis empor ins Licht.

Gewittertag! Die Berge dröhnen, Der Gipfel loht im Donnerklang, Des Urgesteines Säulen stöhnen Wie naher Weltenuntergang. Im Bergstrom liest aus Kies und Schwall Ein Kind den schimmernden Kristall.

"Ein Spielzeug, das der Strom gespendet!" Es lächelt staunenden Gesichts, Es hebt den Stein zum Tag gewendet, Ihn trifft der Strahl des ew'gen Lichts — Und rätselvoll blist durch die Luft Ein Schönheitsspiel aus Felsengruft.

# Um Gletschersee

Hoffnung, bist du wahr geworden, Nordlandsfahrt durch Eis und Schnee? — Zwischen schwarzen Felsenborden Ruht geheimnisvoll der See. Aus des Gletschers blauen Toren Treiben Schollen leis im Wind, Weiße Segel, traumverloren, Die der Geister Fahrzeug sind.

Um sie schwebt die dunkle Kunde Altgescheh'ner Freveltat, Totenvolk schläft in der Runde, Voller Seelen ist der Grat; Jedes Weben, sedes Blühen, Selbst der Alpenrosen Glut Und das Edelweiß der Flühen Wurzelt in vergossnem Blut.

Was jedoch die Sage kündigt Ulten Streits und rauher Schlacht, Das verträumte Blühn entsündigt Fels und Flut mit seiner Pracht. Frühlingstraum, weltabgeschieden, Wandelt um den stillen See, Und ein selig tiefer Frieden Lächelt über Eis und Schnee. Gemsen nahn aus Felsverstecken: Wie das Alttier forscht und äugt, Und beim Trunk am Gletscherbecken Mütterlich das Junge säugt! — Heil'ge Welt! dir laß mich lauschen, In den Frieden schließ mich ein! Deinem Schweigen, deinem Rauschen Möcht' ich Hirt und Hüter sein!

## Engadin

Mein Engadin! Ein Schönheitsmärchen, Das Gott am Schöpfertag geträumt, Ruhst du, vom Frieden deiner Lärchen Und dunklen Urven eingesäumt. Du hast im lichten Alpenkranze Das Perlenbild der blauen Seen Und siehst in ihrem feuchten Glanze Das Doppelbild der Sterne gehn.

Dein ist der Lenz — ein selig Blühen, Ein Blumenjubel wie Gebet, Wenn dir die Junisterne glühen, Johannis durch die Wiesen geht. Das ist ein Leuchten und ein Strahlen Zu Tal und Berg und gipfelwärts Und quillt aus übervollen Schalen In sedes Auge, sedes Herz.

Dein sind des Sommers Wanderwonnen! In Quellen und in Seeesflut Hängt an die Felsen hingesponnen Der Alpenrose dunkle Glut; Im Gletschergrunde sigt Frau Sage, Auf Höhen wandeln Lieb' und Glück Und bringen aus dem reichen Tage Das Herz voll Sonnenlicht zurück. Und wer nur einmal sonnentrunken Durch deines Winters Reinheit ging, Aus Dörfern, tief im Schnee versunken, Am Lichtstrahl deiner Berge hing, Dem tönt ein Freudenschlittgeläute, Ein sonngeboren Jubelwort, Das Danklied für ein schönes Heute In hochgestimmter Seele fort.

Leicht mit dem Spiel der reinen Lüfte Eilt Jugendlust dein Tal entlang, Das Wiegen schlanker Mädchenhüfte, Des Schlittschuhs klingender Gesang; In hellem, glückbeschwingtem Reigen Wächst junger Liebe rasch der Mut, Und eines stolzen Hauptes Neigen Erwidert stumm: "Ich bin dir gut!"

Im Gleichtakt luftgestählter Glieder Fliegt jest das junge Paar dahin — Wer hat wohl höh're Lebenslieder Als du, mein freudig Engadin? Wer hat wohl schön're Schicksalsmärchen In Sommer- oder Winternacht, Als wenn im Traume deiner Lärchen Ein junges Liebesspiel erwacht!

## Ulpenfriedhof

Es liegt das Dorf im Abendstrahle, Die Berge glühen Dom an Dom, In Frieden stehn des Kirchhofs Male; In wilden Wellen rauscht der Strom An ihm dahin zur weiten See — Wie klingt die Flut vor Wanderweh!

Das Steingenelk, die Königskerzen Erblühn voll Pracht im heil'gen Rund: Sie steigen aus gebrochnen Herzen, Und jede Blume ist ein Mund. D wie das weint, o wie das lacht! Dem Flüstern horcht die Sommernacht.

Des Dorfes Abgeschiedne reden, Es reden toter Bursch und Braut, Man kennt und nennt im Ringe seden — Da klagt ein Knöspchen frischbetaut: "Wir sind im Tal — nur einer fehlt, D wie sich der in Heimweh quält!"

Gebräunter Bursch ist fortgezogen, Den Mund so rot, den Blick so hell, Dahin mit Wellen und mit Wogen Gewandert ist der Frohgesell; Doch als er stand an blauer See, Da schrie sein Herz nach Berg und Schnee. Du armer Knabe, schlaf am Meere! Sieh, Gottes sind so Flut wie Firn, Sieh, Gottes sind die Sternenheere! Er schickt den Tropfen, der die Stirn Mit frischem Gletschergruß umspült Und dir das heiße Heimweh kühlt.

## Ferien

Ferien! — Wie Waldbachrauschen Klingt der frohe Sommerpsalm, Wunderreiches Märchenlauschen Wandelt frisch durch Gras und Halm, Glockenhelle Kinderstimmen Läuten durch den grünen Hag, Weiße Wolkensegel schwimmen Träumend durch den blauen Tag.

Aus den schmalen Hinterstuben, Wo die Sorge saß und sann, Jubeln Mädchen, jauchzen Buben In den schattenkühlen Tann. Kommt des Tages stille Wende, Segnend auf das Kinderhaupt Legt Gesundheit ihre Hände Und ein Zweiglein frisch belaubt.

Könntest du am Morgen sehen, Wie sie treu die Wache hielt, Wie die Schar von jungen Rehen Gaukelt und die Flur durchspielt — In dem süßen Angedenken Deiner Jugend würdest du Einem Kind das Scherflein schenken Für das Spiel in Bergesruh. Kinderlachen waldvergessen. Wie das hell und jubelnd tönt! Milder wird von Gott gemessen. Wer ein Kinderleid versöhnt. Und du wirst es milder tragen. Beugend dich in Pflicht und Last. Gautelt, wo die Tannen ragen. Glücklich dir ein Kind als Gast!

# Frau Sage

Es schlummert am rosigen Firne Frau Sage, das liebliche Weib, Bergblumen umringeln die Stirne, Das Schwarzhaar umflutet den Leib. Sie regt sich! Am Gipfel die Lohen Berbleichen und flackern sich aus. Da staunen die Augen der Hohen Hinunter ins irdische Haus.

Da lacht sie, da singt sie, die Wilde, Ein blühendes Märchen der Nacht, Sie wandelt durchs Gletschergesilde, Die schlafende Vergwelt erwacht; Leis senkt sich das Sternbild der Wage Hernieder vom himmlischen Kreis, Krönt funkelnd die Stirn der Frau Sage, Und Blumen ersprießen im Eis.

Es reigen gespenstische Frauen Aus Schründen ins Mondlicht hervor, Sie tanzen und steigen im Blauen Und singen den klagenden Chor. Die Raben erslattern und krächzen Und wegen die Schwingen im Schnee, Die Tannen erschauern und ächzen, Und Glocken erklingen im See. So wandelt Frau Sage zu Tale, Und um sie schwebt Singen und Schein, Am efeuumwucherten Male Erglänzen die Runen im Stein. Die Hütten, vom Mond überschienen, Stehn stumm in der schweigenden Nacht. Da brechen vom Berg die Lawinen — Das Bölklein der Sennen erwacht.

Die Mutigen Männer umklammern Die Kreuze mit bebender Hand, Die Frauen verriegeln die Kammern. Da kracht es — da birst die Wand — Schon donnern die schrecklichen Boten: "Gebt Raum für das irrende Heer! Wir reiten, die Goten, die Toten, In unsere Heimat am Meer."

Frau Sage auf schnaubendem Schimmel Sprengt jauchzend den Reitern voran, Sie ziehen auf Erden, am Himmel, Sie kämpfen und brechen sich Bahn. Mit Rufen und Hörnerdröhnen Geht's hurre durch Türe und Dach, Von reisigen Vätern und Söhnen Der Schrecken erfüllt das Gemach.

Und allen, die reiten und fliegen, Strömt aus den Wunden das Blut. Auf Wagen die Mütter, sie wiegen Im Arm die erschlagene Brut; Und hinter dem letzten, der düster Auf klapperndem Schemen sich quält, Erhebt sich der Sennen Geslüster: "So ward's schon den Alten erzählt!"

Sie schauen mit blassen Gesichtern Aufatmend ins morgige Grau: "Es lag unser Jüngster in Gichtern!" — "Ein Albe würgte die Frau!" — Der Maid nur, der kühnsten im Tale Erwies sich ein Fahrender hold, Sie hob ihm zum Trunke die Schale — Da wurde die zinnerne Gold!

## Ein Berg

Goldlicht im Land, die Berge bligen, Mit Kinderaugen lacht der See, Lobsingend auf den Gipfeln sigen Die kleinen Engel fromm im Schnee. Es ist ein Glühn und Lichtgefunkel. Wie es die junge Schöpfung sah, Ein Berghaupt nur steht todesdunkel Vor all den hohen Leuchten da.

Mir ist es lieb, das Haupt voll Schmerzen, Sein scheues Aufderseitestehn: Ich mag die leidvoll stolzen Herzen, Die schweigsam durch das Leben gehn! Kennst du den Gram, der schwerversunken Aus meines Berges Schatten stöhnt, Wenn sich mit roten Sonnenfunken Mein lichterfreudig Bergland krönt?

In Heimweh sucht der Berg den Morgen, Den längst vergangnen Jugendtag, Da noch in stiller Kluft geborgen Ein Seelein in der Sonne lag, Sein See und — seine Kinderseele, Die mitklang, wenn der Lerche Flug Das Frühlingslied der weichen Kehle Aufjubelnd durch die Berge trug.

Rein Fährmann als der Gipfelfrieden Stieß je den Kahn vom Felsensaum,

Und um die Flut weltabgeschieden Spann sich der holde Blumentraum. Die stillen, klaren Wasser tranken Des Mondes Strahl, der Sterne Schein Und woben ihre Lichtgedanken Ins süße Seegeheimnis ein.

Da kam der Mensch! "Wozu der Spiegel, Der grünen Wasser sanfter Schein? Was soll mir ihr geheimes Siegel? Ich bin der Herr!" — Er warf den Stein. Doch aus der Flut voll Zorneszittern Stieg eine Welle jäh zum Strand Und fuhr mit wilden Ungewittern Hinab ins schnöde Menschenland.

"Seht hin, wie steht der Berg gerötet!"
Schrie Haufen Volks in Angst und Qual.
"Der See bricht los — er stürzt — er tötet!" —
Nur eine Welle fuhr zu Tal.
Wie sich ein Kind mit Schluchzern, leisen,
Einschläfert nach dem ersten Weh,
Erschwieg in leichten Bebekreisen
Das Leid der Kränkung sacht am See.

Und wieder ging das Spiel der Lichter, Der weiche Wohllauf durch die Flut, Wie wenn ein junges Lied dem Dichter Anschwellend in der Seele ruht. Doch durch des Volkes Tun und Tage Kroch hinterrücks von Mund zu Mund, Den See verklagend, still die Sage: Der Zorngeist hause tief im Grund.

"Der Zorngeist! — Schuß dem blühnden Tale!" Da stieg das Volk und grub und stach, Bis durch den Rand der Felsenschale Der See mit Silberbrennen brach. Kein Zorngeist saß in seiner Tiefe, Nur eine Seele todeswund, Als ob ein Kind nach Hilfe riefe, Schrie klagend aus verlornem Grund.

Wo blieb der See? — Noch stehn die Riffe, Doch keines Sternes Silberbahn Und keines Morgens Frührotschiffe Ergehen sich auf stiller Bahn. Wo sich der Berg in Lust gespiegelt Und seine Seele träumend lag, Da zieht in Schweigen eingesiegelt Die Schönheit blind durch ihren Tag.

Das ist der Gram, der stillversunken Aus meines Berges Schatten stöhnt, Wenn sich mit roten Sonnenfunken Mein lichterfreudig Bergland krönt. Mir ist es lieb, das Haupt voll Schmerzen. Sein scheues Aufderseitestehn: Ich mag die leidvoll stolzen Herzen, Die schweigsam durch das Leben gehn!

#### Spinnweb

Es träumt die lette Sommersage In buntverfärbten Waldeszweigen, Spinnsilberfäden blauer Tage Durchziehen ruhevoll das Schweigen: Geschicke, die sich sonnig wiegen, Erscheinen, leuchten und verfliegen.

Vom Busche löst das Windesfächeln Ein Lenzglück, das sich drin verfangen: Auf Knabengruß ein Mädchenlächeln! Das Lächeln blieb am Strauche hangen. Ein goldig Träumchen will es spinnen Und still im Sonnenduft zerrinnen.

Ein Frauenhaar wie lichte Seide, Gemahnend an verschwiegne Sünde, Schwebt um den Herbst der alten Weide Und schimmert durch die blauen Gründe. Es steigt in hellen Sonnentänzen Und wird kein Haupt mehr weich umglänzen.

Ein Faden fliegt — er band einst Hände, Die sich im Liebessturme suchten. Er riß. — Sie wurden kalt. — Das Ende? — Daß die sich liebten, sich verfluchten. Nun treibt er lose mit den Winden. Wann wird er wieder Herzen binden? Sie wandeln, schweben, ziehn und schwanken, Die leisen, flüchtigen Geschicke, Sie sonnen sich in Lichtgedanken Der letzten Sommeraugenblicke. D laß sie glänzen, laß sie scheinen, Im Erdengrund die Quellen weinen!

Sie weinen, weil auf alle Fragen Nach neuen wunderbaren Losen, Die rätselvoll in blauen Tagen Den sommermüden Wald umkosen, Die Fäden sich so schweigend wiegen — Erscheinen — leuchten — und verfliegen.

#### Vogelzug

Es zittert Spinnweb durch die Luft, Es fällt ein Blatt von grünen Weiden, Dem ziehnden Wandervogel ruft Der Wandervogel zu: "Wir scheiden!" Sie ziehen still, sie ziehen weit, Mein Herz gibt ihnen Weggeleit.

Das Volk erhob zum Lied die Brust, Auf seinem Gang durch blühnde Felder Rief sieghaft hell die Vogellust Das Pfingstfest in die jungen Wälder; Nun zieht die Schar im weichen Blau, Sie zieht zu Menschen falsch und schlau.

Dort lauscht kein Herz dem Lied beglückt, Dem Gottespsalm der Sängerkehle. Sieh hin! Die rohe Hand zerdrückt Die schönheitstrunkne Liederseele! O sterben muß, dem Frühling nah, Das Spielvolk, das schon Palmen sah!

Das tut mir weh, wenn im Zenith Durch unsre herbstlich stillen Tage Der Wanderflug im Blauen zieht. Mir bebt das Herz voll stummer Klage, Daß in so friedensreicher Zeit Ein Liedermord zum Himmel schreit!

# Das Tränentuch

Die Mutter starb in trüber Kammer, Zum Ende kam ein Sorgenbuch. Nun bringt das Kind in stummem Jammer Vom Tannenschrank ein zartes Tuch; Sie legt es sanft im Abendlicht Aufs blasse Mutterangesicht.

Als einst im Klang der Heimatglocken Die Mutter, eine junge Braut, Den Blütenkranz in dunkeln Locken, Dem treuen Mann sich angetraut, Da siel vor heißem Liebesglück Die Träne auf das feine Stück.

Als ihr der Berg den Mann erschlagen, Die Sorgen kamen Hauf zu Hauf, Als sie den Sohn zu Grab getragen, Da gab sie's ihrem Mädchen auf: "Leg, Kind, wenn einst mein Auge bricht, Das Tücklein mir aufs Angesicht!"

Nun schlummert sie. Das feine Linnen, Das ihres Glückes Zeuge war, Verklärt ihr friedevolles Sinnen Wie Liebestraum aus fernem Jahr Und gibt ihr treues Weggeleit Vor Gott in hoher Ewigkeit. Das Mädchen schluchzt — die Glocken schlagen. Da kniet sie zitternd an den Schrein: Auch sie wird einst ein Tücklein tragen, Und einmal wird's ihr Sargschmuck sein! Sie legt — und sieht's vor Tränen nicht — Das Tuch aufs Mutterangesicht.

# Erster Schnee

Es ist ein traumhaft Wandern Im ersten reinen Schnee, Kein Baum spricht mit dem andern, In dir nicht Lust noch Weh.

Doch geht mit dir verstohlen In Flocken leis und lind Auf zagen Zehn und Sohlen Ein längst gestorbnes Kind.

Ein Kind im Grabgewande Und doch dir lieb und traut, Als ob im Frühlingslande Ihr wonnig euch geschaut.

Als ob dich einst im Lenzen Sein Lächeln still entzückt, Du mit der Kindheit Kränzen Die Stirn ihm einst umschmückt.

Es sieht mit stummer Frage Dir forschend ins Gesicht Dich grüßt die Jugendsage — Nur sprechen kannst du nicht!

Leis löscht vor ihren Blicken Wie Traum aus grauer Nacht, Was jemals an Geschicken Dir Tag und Jahr gebracht.

Du kennst nicht mehr die Scheide Von Leiden oder Lust, Einträchtig ruhen beide Im Frieden deiner Brust.

Laß schlafen eins beim andern, Die Freude wie das Weh! Es ist ein traumhaft Wandern Im reinen ersten Schnee.

# Fußtapfen

Das Mädchen sinnt und träumt am Rad, Sie späht versonnen auf den Pfad.

Der Schnee fällt weiß, der Schnee fällt rein. Wer tritt den ersten Fuß darein?

O daß er käm'! — Nein, daß er blieb'! Ihm ist es Scherz. Sie hat ihn lieb.

Doch wie der Tag sich langhin dehnt, Das Herz sich warm zum Herzen sehnt.

Sonst war der Stolz ihr starker Schild, Heut ist sie weich, heut ist sie mild.

Er kommt — im Schnee der erste Fuß! — Ihr ist's wie sel'ger Schicksalsgruß.

Der Schnee fällt weiß, der Schnee fällt rein, Im Stübchen zieht der Frühling ein.

Im Arm der jungen Liebe ruht Ein wild und heißbegehrend Blut.

Es schneit nicht mehr. Die Sternenpracht Blickt in die schneeverklärte Nacht.

Die Türe klinkt. — Sein Tritt geht schwer, Leis geht ein Schluchzen hinterher:

"D daß ein Frühlingswindchen käm" Und aus dem Schnee die Tapfen nähm"!"

Doch Tapfen, Tapfen tilgt kein Wind, Die dir ins Herz gegraben sind!

#### Bergwinter

Da zieht der Mond, der helle, wieder! Die Berge stehn ins Licht erhoben, Um ihre Säupter, ihre Glieder Ist märchenhaft der Glanz gewoben. Sehnsüchtig in die Sterngirlanden, Ins Licht der hohen himmelskerzen Erschwebt von stillen Dorfveranden Der hoffnungstraum der jungen Bergen, Die auf den Pfühlen fiebernd fiechen. Wie lang der Bug der öden Stunden! Und durch die armen Geelen kriechen Die wilden Wünsche nach Gesunden. Um eines Mädchens blasse Wangen Spielt aufgelöst die Ringelflechte, Glanzvoll die dunkeln Augen hangen Um Sternenstrahl der blauen Nächte. Ihr schränken sich die schmalen Knöchel. Durch ihre Glieder geht das Beben, Von ihrem Munde betendes Geröchel: "Mein Gott, o laß mich leben — leben —!" Da horch! — Berspätet Schlittgeläute Klingt freudig durch die Mondeshelle: "Was war es für ein schönes Heute, Der Tag ein liebender Gefelle!" -Da horch — Von fernher Geigenklänge! — Das ist der Ball! — Die voller Wonne Bu Berg und Tal am Schneegehänge

Bejubelt in die Gottessonne, Sie, die genug des Blückes hatten, Ergehen sich in Tang und Ruffen. -Wer, unter all' den Nimmersatten, Denkt an ihr frühes Sterbenmuffen? -Sie träumt! - Das Lied der fernen Minne Beht durch ihr angespanntes Lauschen, Durch ihre leidgeschärften Sinne Der eignen Jugend heißes Rauschen. Sie träumt, des lieben Manns gedenkend, Von stiller Kahrt in Abendgluten, Da seine Blide sanft sich sentend Wie Sonnen in den ihren ruhten! -Ein Künstler war's! - Er sprach verhalten Bon heilig ichonen Schöpferstunden, Wie er der Geele Kunftgewalten, Ein hohes Werk als Ziel gefunden. Wenn ihm fein Gott Gedeihen nicke, Werd' sich in Rom das Bild vollenden Und auf der Böhe der Beschicke Sein Weg fich wieder heimwärts wenden! -Er schwieg — was sollten Worte taugen? — Ein Bandedrud im ftillen Behn, Ein letter Strahl der dunklen Augen Und rasch der Gruß: "Auf Wiedersehn." -D käm' er durch das Tal gegangen In dieser Nacht verträumter Belle, Gie wollte jauchzend ihn empfangen, Db er im Spiel der Schaffenswelle

Sich hohen Muts als Held bewährte, Db er im Rampfe wund geblieben. Wenn er nur fame, der Begehrte! Sie will ihn wie den Sieger lieben. -Es träumt sich schön, wenn Walzerweisen, Die sonnig einen Ball umflittern, Im eignen Bergen um die leisen, Verhaltnen Liebeswünsche zittern! -Da horch! Ein Reiter fern im Tale — Im Dorfe schon — und läßt die Zügel, Späht nach dem Saus im Mondesstrahle. Er schwingt sich lächelnd aus dem Bügel. Er ift's! - Ums blaffe Untlig ranten Schwermütig sich des Rünstlers Leiden, Des Schöpfers hohe Lichtgedanken. Und seltsam leuchtet es von beiden! -Mus Roms geweihter Künstlerklause Ram er durch Nacht und Schnee geritten. Run blüht der Leng im stillen Sause, Und jeder Schmerz ist ausgelitten! — "Börst du den Ruf der hellen Geige? — Bum Ball - Und wenn die Bogen finken, Lag mich die Liebe bis zur Neige Mus beinem heißen Bergen trinten!" -

Die Walzerklänge ziehn und schwimmen. Leis wird ein Sarg ins Haus getragen. "Das Fräulein!" flüstern rauhe Stimmen, Und vor der Türe harrt der Wagen.

#### Nachtmahr

Der Sturmwind harft die Sehnsuchtslieder Im Dachgebälk, in Baum und Ast, In Schauern geht der Regen nieder, Vermengte Stimmen ziehn in Hast An meiner Klause wild vorbei. Und Ruhe jest — und jest ein Schreil — Ein Schrei so schrill und todesbang, Wie wenn im Lied die Saite sprang.

Wer war's, der schrie? — Die Bilder jagen! Ins Herz zurück strömt mir das Blut. Ich kenn' euch wohl, ihr heil'gen Klagen Aus Feld und Wald, aus Luft und Flut. Ihr seid das große Weh der Welt, Das schluchzend durch die Nächte gellt, Das rastlos um den Erdball jagt Und wider Gott und Menschheit klagt.

Ihr seid des Tieres Not und Mangel, Der Schöpfung brennend heißes Weh, Todwund der Fisch an spiger Ungel, Im Wald das angeschossne Reh, Im Bergwerk ein verloren Roß, Um Paßweg ein gestürzter Troß, Un Gipfeln hoch und tief im Tal Das Tier in stummer Todesqual! Und Menschen seid ihr! — Gramgestalten, Die man vom Tisch des Lebens wies, Der Fluchschrei des betrognen Alten, Den aus dem Hof der Sohn verstieß, Ins Mutterangesicht der Schlag, Verzweifelnde zu Nacht und Tag, Die gottverlassen um sich spähn Und in die dunkeln Wasser gehn.

Ihr blast ein Lied auf bleichen Knöcheln! — Vom Lager der verführten Magd Ist es ein letztes Kinderröcheln. Das weint durch eure wilde Jagd. Ihr wandert über Land und Meer. Ihr seid ein arm und finster Heer. Ihr tragt ein sturmzerrissens Kleid. Gewebt aus Schuld und Herzeleid!

Ihr seid der Seele eignes Grauen, Wenn durch die Nacht der Sturmwind geigt, Ein schmerzhaft tiefes Vilderschauen! — Genug des Spuks. — Der Morgen steigt. Im Baum erwacht der Vogelschlag. In Rosenwolken naht der Tag, In meine Klause fällt der Schein — Ich will ein Kind der Sonne sein!

#### Ein Goldstück

Ein Stückhen Gold zu mir verirrt! Wie schad', ich bin kein guter Hirt!

Doch eh' du rollst zu neuer Fahrt, Kürz mir das Stündchen Gegenwart.

Wo bist du her? War rein die Hand, Die dich am Felsen bligend fand?

Hob dich vom Nibelungenhort Mit dunklem Zwang ein Schülerwort?

Ein braunes Rind aus der Karru? Genug, als Schicksal wanderst du!

Der Cäsar, der dein Bild geprägt, Weiß wohl, wie schwer der Hammer schlägt.

Nur du trägst noch in leichtem Spiel Die Krone, die vom Haupt ihm siel.

Du wanderst — Segen oder Fluch Streust du auf flüchtigem Besuch.

Ein Weib in dunkler Hungernacht! Du rollst — und die Vergrämte lacht.

Du klingst — du hast ein Rind betört, Gin Heiligtum hast du zerstört.

Vor deinem Glanze schweigt verwirrt Das klare Recht — und schwankt und irrt.

Es buhlt um dich des Weibes Gunft. Und bettelnd kniet vor dir die Kunft.

Verfluchtes Gold — zu dieser Frist Erkenn' ich, daß du Judas bist! — —

Doch nein! Geh hin und kaufe Brot. Wo einem Kind der Hunger droht.

Beh hin und singe den in Schlaf, Den sengend heut die Sorge traf.

Ich lasse dich aus meiner Hand — Ein Schicksal wandert durch das Land!

# Im Kreuzgang

Es lärmt die Stadt im Tag erbrausend, Doch steht in ihres Münsters Hut Der Kreuzgang, drin ein grau Jahrtausend Vergangener Geschicke ruht. Die blauen Mittagsstunden blicken Verwundert in das Mönchsgedicht, Uralte Steingesichter nicken, In Funken slirrt das Sonnenlicht.

Nun ruft das Erz zur Feierstunde, Das lebensvolle Jest erwacht, Und horch, wie's in die Märchenrunde Von hellen Silberstimmen lacht! Ins Klostergärtchen, drin sich träumend Gesonnt der Vorzeit Vilderzier, Bricht Mädchenlust frisch überschäumend, Und Blumenfrühling ist mit ihr.

Der Chorherr fragt das Grabesschweigen: "Wann darf der Knecht den Herrn erschaun?" Auf seiner Gruft schwingt sich der Reigen, Die Zöpfe fliegen blond und braun. Ein Schmetterling in Frühlingsfarben. Der sich auf Kirchhofmälern wiegt, Tanzt Jugend über reifen Garben. Was willst du, Tod? — Das Leben siegt!

#### Im Ballon

Steige, steige, Riesenglocke!
Meine Seele schwebt mit dir, Eine windverwehte Flocke.
Felder schwinden, unter mir Ziehen tief die leidbeschwerten.
Schicksalsvollen Erdengärten Und verhauchen wie das Lied,
Das von warmen Lippen schied.

Lebe wohl, du Welt der Kleinheit! Jedes Denken wird hier groß, Milder Hauch der Schöpfungseinheit Fließt aus goldner Sterne Schoß. Aus des Schweigens Abgrund ragen Stumm die ernsten, letzten Fragen: "Sind wir Traum und bloßes Nichts, Gaukelspiel im Strom des Lichts?"

In den reinen, blauen Bächen Spielen Geister um den Ball, Und sie flüstern und sie sprechen: "Heilig, heilig ist das All!" In dem leichten, schönen Schweben Uhnen wir ein ewig Leben. Flügel rauschen leis im Wind, Schwingen trägst du, Menschenkind!

#### Nachtfahrt

Im Blauen über Tal und Bügel Rieht geisterhaft mein goldner Rahn. Er spannt geheimnisvoll die Klügel Das Meer der dunklen Nacht hinan. Die Sterne boch am himmel lauschen. Wie tief im Grund die Wälder rauschen, Auf dunklen Keldern wacht die Sage Der grauen Zeit, die kommen wird, Da durch die legten Erdentage Das lette Paar der Menschen irrt Und awischen ihm in Frost und Wind In Todesnot das legte Rind. Es ist der Erbe aller Güter Und aller Bölker legter Mann, Der überreiche Herr und Hüter Des, was die Menschheit schuf und sann. Wo sprießt für ihn noch Korn und Frucht Un milder, sturmgeschütter Bucht? -Es ist ein Winter ohne Wonne, Ein Jahr, dem teine Saat geblüht, Um himmel rollt der Ball der Sonne Entfräftet und in sich verglüht, Rein Wesen geht das Dorf entlang, Rein Beterlaut, fein Glodenklang. Sie giehn. — Zermorschte Bäuser liegen In Trümmern am verlassnen Pfad, Gebrochnes Spind und leere Wiegen,

Ein murber Pflug, ein rostig Rad, Berriffne Bücher bilderhold, Ein unnüt Bäuflein schimmernd Gold, Gemeng verdorbener Maschinen, Ein Dom mit Fenftern fturmzerfest, Der Stadt ergrauende Ruinen -Wo ist ihr Volk? was soll sie jett? — Ein Rirchhof steht die gange Stadt, Rein Mäuschen frift sich darin fatt. Da laffen sie den Markt, die Baffe, Sie wandern bang ins Abendrot, Leis weint das Kind, das hungerblasse, Es zittert: "Mutter — Bater — Brot!" Ein Beier freist mit heiserm Schrei. "Geduld. — Die Not ist bald vorbeil" — Auf durrem Baum fist lahm ein Rabe. Da fliegt der wohlgezielte Stein. "Nun trink fein Blut, mein armer Rnabel" Ihm flackert 's Aug' in irrem Schein. "Brotl" haucht er, sinkt am Baume nieder — Nie lacht der holde Junge wieder. Das lette Grab in kalter Scholle! Nie wird ein Lenz darüber gehn, Der Schneesturm wird in wildem Grolle Die Spur des letten Kinds verwehn, Des legten jener Jubelschar, Die Schmuck und Glück der Erde war. -Stumm wankt das Paar und eng verschlungen. "Nun heule Sturm — nun falle Schnee!

Die lette Soffnung ift verklungen. Was nähren wir das lette Weh?" -Ein legter Ruß — und Leib an Leib Berdirbt der Mann beim toten Weib. -Die Menschheit! - Nun ist sie genesen Aus Leid und Neid, aus Drang und Zwang, Wie Hauch und Rauch die Welt gewesen, Wofür sie scharf die Schwerter schwang. Bestorben wie der Schmetterling, Der stumm im Reif der Nacht verging. Borbei find holder Tang und Reigen, Und jedes Guchen tam zur Ruh. Rein Weiser forscht im Weltenschweigen: Wozu gelebt - geliebt - wozu? -Dahin der Menschheit Glanz und Ehre, Go Beldenlied wie Königsmacht, Der Streiter ungeheure Beere, Die Märtyrer der Beisterschlacht; Und jedes Ringen und Gebet Kür ewig in den Wind verweht! -

Mich will's im Herzen froh gemuten, Daß uns gesteckt so Maß wie Frist Und jedem Dulden, jedem Bluten Ein endlich Ziel gegeben ist. Ich kenn' ihn wohl, den grauen Alb Und sein Gekicher allenthalb: Die Sorge steht vor jedem Fenster, Und jeder ist in schwarzer Nacht

Bom Klopfruf Schleichender Gespenster Db alter Schuld in Schweiß erwacht. Doch lebt auch Dank in meiner Bruft Für jeden Funten Lieb' und Luft. Für diese Kahrt im goldnen Rahn Den jungen Sonnentag hinan. Im Often flammt der Morgenftern, Die Wölklein glühen nah und fern, Sie segeln über Feld und Ried; Der Wind erhebt fein Tagelied, Im Wald regt sich ein feiner Ton. Die erste Lerche jubelt ichon. Die Sonne steigt - ein glühend Meer Budt Frührot um die Erde ber! Urheilig strömt des Lichtes Belle. Ich bade mich in seiner Welle, Und allem Leben lauscht mein Dhr. Mein stolzer Ball — empor — empor! — Mir pocht das Herz mit scharfem Schlag -Ich gruße dich, du junger Tag.

#### Schweizerlied

Blau lacht der Gee, die Berge funkeln, Bell geht das Bolt am grünen Strand, Und selbst wenn Wolken dich umdunkeln, Wie bist du schön, mein Beimatland! In jedem Grunde träumt Frau Sage, In jedem Bergen ein Gedicht Der Schlachten- und der Beldentage, Ein Strahl und Schein von Kirnenlicht. Doch nein! Rein Traumschiff führt die volle, Kornschwere Ladung in die Bucht, Und deines Uders derbe Scholle Gibt widerspenstig ihre Frucht. Nein, was wir sind und was an Gaben Die Beimat ihren Kindern weiß, Woran wir uns erfreun und laben, Dran klebt des Tagwerks herber Schweiß, Dran hängt ein taufendfältig Müben Vom Morgen- in das Abendrot, Es hängt aus jedes Häuschens Blühen Und würzt den Trunk und würzt das Brot. Wir sind kein Volk von Künstlern, Dichtern, Wir sind ein harter Urbeitsschlag, Es spielt die Pflicht mit scharfen Lichtern Durch unsern mühevollen Tag, Und raftlos jagt fie nach den Zielen, Sie schärft das Beil und spigt den Bolz, Und jeder trägt die Hand voll Schwielen

Und Narben auf dem Mannesstolz. Doch Feierabend! Still in Prächten Bieht Stern bei Stern am dunklen Belt, In Frühlings- oder Sommernächten Träumt Frieden um die mude Welt. Da horch — ein Lied! — Wer sind die Gänger? — Was singen sie so hell und rein? — Ergriffen lauscht im Feld ber Bänger. Um Kenster lauscht das Mägdelein. Da sind, die sich in Haus und Acker Im Dienst des Tagewerks gemüht. Horch, wie den Männern hell und wacker Das Lied aus froher Geele blüht! Es singt ein Lob dem holden Maien, Dem Jugendtag, dem Wanderblut, Dem Walde, der in Bergen zweien Ein selig Frühlingswunder tut. Bertraut dem Glück, vertraut dem Leide, Beht sußes Klingen durch die Nacht. Die Weisen, die das Dorf, die Beide, Das grüne Keld sich selbst erdacht. Doch kommt aus froher Gängerkehle Ein Lied am schlummerschweren Strand, Das hat die tiefste, heil'ge Geele: Dein Lied, geliebtes Baterland! Das fleht und steigt zum Sternenkrange. Als ob die Bäter betend knien, Aus Gruft und Grab im Waffenglanze Die Uhnenheere fegnend ziehn.

So schwebt um der Geschichte Mäler, Wenn arbeitsmüd der Tag verschied, Durch unsrer Heimat stille Täler Das weihevolle Männerlied.
Schlug das Geschick dir heiße Wunden — Ein Lied! Wie es zu Herzen tönt! Du sindest Frieden, magst gesunden, Das Lied erhebt, das Lied versöhnt! Und magst du selber nicht mehr singen, Ein Pilger, müd und todbereit, So horch! — Es naht auf leisen Schwingen Und singt dich in die Ewigkeit!

#### Weihnacht

Als vom Prophetenwort getragen Das Licht erstammte im Gesild, Die Hirten auf den Knieen lagen, Im Forste menschlich sprach das Wild, Als Erd' und Himmel sich nicht schieden. Am Thron die Schar der Engel stand, Da winkte lächelnd Gott dem Frieden: "Zieh pilgernd über Meer und Land!

"Zieh hin! Bei Guten und bei Bösen, In allem Volke werde Gast. Von ihren Schultern sollst du lösen Ein Stündchen lang die Kainslast! Sie sollen nicht im Wahnsinn sterben, Wenn auf der Erde voller Blut, Auf eignen armen Lebensscherben Ihr schuldverwirrtes Auge ruht!"

Noch wandelt jest auf leisen Sohlen Der Engel tröstlich durch die Welt. Er naht. — Ein tiefes Utemholen, Ein Glückshauch ringt zum Sternenzelt. Das Licht erhellt die dunklen Gründe, Verhüllten Hauptes flieht das Weh, Aufschluchzend birgt die müde Sünde Das Antlig in den reinen Schnee. Das Schwert, das sich zum Schlag erhoben, Es sinkt und ist des Mordens satt, In süßes Träumen eingewoben Erschweigen Lärm und Kampf der Stadt. Wie schwer der Nord sein Linnen wirke, So tief ist doch kein Dach verschneit, Es jubelt um die schlanke Birke Ein Häuflein Kinderseligkeit.

Im Kirchhof funkelt es von Kerzchen, Die Mutter wehrt den Winden ab, Sie pflanzt dem armen toten Herzchen Den Lichterbaum aufs kalte Grab, Und selbst das Tier soll heut nicht darben. Der Bauersmann setzt fromm dem Wild Den Ahrenstrauß der goldnen Garben Zum Weihnachtsgruß ins Schneegefild.

Der Engel horcht mit feinen Ohren, In sedem Dörfchen ist er Gast, Dem Schiff, im Dzean verloren, Klebt er die Lichter an den Mast, Das derbe Volk in strupp'gen Haaren, Das auf dem Deck anbetend kniet, Sieht holde weiße Kinderscharen Herniederschweben vom Zenith.

Der Engel regt die reinen Schwingen, Im Schneefeld lauschen Strauch und Halm, Die fernen goldnen Sterne klingen, Und seder Windhauch wird zum Psalm. Die Erde lauscht dem Himmelsliede, Und fromm durch ihre Völker her Erschwillt die Votschaft "Friede — Friede!" Und wandert über Land und Meer.

#### Der Spätzug

Still die Nacht. Der Lampenschimmer Flutet durch die Dichterklause. Fern der Welt, im stillen Zimmer Ist ein schöner Traum zu Hause. Blühen will er wie die Nelken, Die vor meinem Fenster nicken, Mir mit Knospen und mit Welken Lieblich in die Zeilen blicken.

Horch, da donnert's! — Flücht'ge Lichter, Wunderliche Nachtgespenster, Qualm, Geleucht und Angesichter Jagen sich vor meinem Fenster. Spätzugbilder! — Aus dem Tosen, Das schon in der Ferne hämmert, Hat's von hundert Wanderlosen In mein still Gemach gedämmert.

Seltsam um den Zug, den späten, Lass ich meine Spielgedanken Hinter Bildern, schon verwehten, Aus geheimer Schaukraft ranken, Wie er durch die Vergnacht hastet, Sich um ihn die Nebel wiegen, Menschenschatten traumbelastet An der feuchten Felswand fliegen. Stumm in dunkler Wagenecke Lehnt ein junges Flüchtlingspärchen, Unter dünner Seidendecke Schlummern siebzehn Mädchenjährchen, Um die kindlich schlanke Büste Hält der Mann den Urm geschlungen, Und von ferner Sonnenküste Träumt die Stirne kraftgedrungen.

In den Blicken festentschlossen Blist der Mut, sich durchzuschlagen — Wenn nur sie dem Weggenossen Treue hält in dunklen Tagen, Sie, die er dem Elternherde Jäh im Liebessturm entrissen, Vor der Not der fremden Erde Frieden sindet im Gewissen.

Seine süßen Laute schmeicheln Um den Traum der jungen Jahre, Seine weichen Hände streicheln Ihre langen, linden Haare. Leis erbeben ihr die Glieder: "Mutter!" klagt ein zag' Gewimmer, "Mutter!", und durch zarte Lider Quillt verräterisch ein Schimmer.

Ihr erwidert sein Gekose: "Frei von Elternhaus und Zwinger Freu dich unster Wanderlose — Sieh, des Morgens Strahlenfinger Rührt schon an der Meerstadt Türme, Un der Schiffe stolzem Ragen, Die uns freudig durch die Stürme Un die gute Küste tragen!"

"Gute Küstel" Brennend zittert Ihr die Träne auf den Wangen, Und in Schluchzern qualumwittert Schüttert sie das Heimverlangen. "Gute Küstel" — Von den Wegen, Die ein Kind ins Weite führen, Endet ohne Vatersegen Jeder an verfluchten Türen.

Wild in ihren Liebesnächten Ringen Mut und bittres Leiden — Vor des Hafens Segelprächten Kommt das todeswunde Scheiden. "Hüt' dich Gott voll treuer Gnaden In der schweren Schicksalswende!" Von den hohen Schiffsgestaden Noch ein Grüßen seiner Hände!

Mit ihm fährt das Wohlgelingen. Stark im Trogen, hart im Darben Weiß er sich das Glück zu zwingen Und den Kranz der goldnen Garben. Heimwärts fliegt die Märchenkunde. Als ein Held in kühnem Wagen Lebt er in des Dorfes Munde Mit der Flucht aus Jugendtagen.

Aber sie! — Ein stummes Weinen Vor geschlossnen Elterntüren. "Suche Heimat bei den Seinen. Ihre Liebe magst du spüren!" Ausgehöhnt und abgewiesen, In der fremden Stadt verborgen, Und auf eines Winkels Fliesen Bettelweib in Gram gestorben! —

Also hinter Zugsgehammer Spielten meine Nachtgedanken. Aus der Klause in die Kammer Ließ ich wachsen ihre Ranken. Schliefen da vier junge Rosen, Und ein selig Glücksgenügen, Weicher Traum von Sonnenlosen Lag in kindlich reinen Zügen.

Auf den süßen Mädchenschlummer Ließ ich sacht den Lichtschein rinnen, Stillverhaltner Lebenskummer Hieß mich tief und tiefer sinnen: Wie auch Liebessturm und Wende Jemals euer Schicksal treiben, Segen meiner Vaterhände — Und die Tür soll offen bleiben!

#### Requiem

D legt mich, wenn ich scheiden werde, Nicht in den dunklen Schoß der Erdel Ich mag die schmale Kammer nicht: Mein Auge hing am ew'gen Licht Und hat an roter Bergesglut Sich immer freudig ausgeruht. Im Bergen trug ich selber Klammen, Die aus dem ew'gen Lichte stammen. In Keuern rot, in Keuern rein, In sprühnder Flammen Glut und Schein Bieht mir die Wanderschuhe ab -Und meiner Asche gebt kein Grab! Um Waldrand unter Frühlingsbäumen Gönnt ihr ein lettes, feines Träumen, Und wenn mein Baum in Blüten steht, Bin ich mit ihm vom Lenz umweht; Und blüht am Weg der Rosenstrauch. Mein Utem lebt in seinem Hauch. Laßt meine Freunde aus dem Blauen Im grünen Baum die Nester bauen: Ich war den Bögeln immer gut. Ich schirme sacht die warme Brut, Des Lebens großen Dichtertag, Der kleinen Bergen erften Schlag! Mir ist genug, darf ich in Blüten Ein kleines Werdeglud behüten; Ich stör' es nicht, ich weiß Bescheid

Um jedes Gluck und Schöpfungsleid. Es komm' das Wild, das auf der Flucht Un meinem Baum die Wundraft sucht. Bielleicht auf stillverschwiegnem Gange Naht junge Liebe Wang' an Wange, Und wenn sie horchend um sich lauscht, Und wenn's am Baum von Küssen rauscht -Ich bleibe still. Des Lebens Grale, Der Liebe lichtgefüllte Schale, Biel Liebestage nannt' ich mein — Run will ich gern vergeffen sein. Ein Korn uralter Erdenkraft Hab' ich voll Luft und Leid geschafft Und haffe einer schwarzen Trube Eng eingesargte, dumpfe Rube, Auf meinem Saupt den kalten Stein Und einer Inschrift blöden Schein. Vergessenheit! - Die kommen werden Und wandeln auf der schönen Erden. Sie sorgen sich, fle freuen sich, Sie haben teine Zeit für mich. Was war mein Tag? — Gin Liederschrei! Ihr Kommenden: Vorbei - vorbei!

#### Gedichte aus dem Verlage der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger:

| m 15 m 1 m 1 m                                                        | Gebunben |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Bulde, Carl, Gedichte                                                 | M. 3.—   |
| Buffe, Carl, Gedichte. 6. u. 7. Auflage. Mit Porträt                  | M. 3.50  |
| -,- Reue Gedichte. 3. u. 4. völlig veranderte Auflage                 | M. 3.—   |
| -,- Beilige Not. Ein Gedichtbuch. 2. Auflage                          | M. 3.—   |
| Buffe-Palma, Georg, Lieder eines Zigeuners. 2., ver-                  |          |
| mehrte Auflage. Mit einem Anhang : Rach chinefischen Dichtern         | M. 4.—   |
| -,- 3wei Bucher Liebe und andere Gedichte                             | M. 3.—   |
| Dreesen, Willrath, Meer, Marsch und Leben                             | M. 2.50  |
| Fontane, Th., Bedichte. 17 Auflage. Mit Portrat                       | M. 6.—   |
| Kulda, Ludwig, Gedichte                                               | M. 5     |
| Melodien. Gin Bedichtbuch. 2., ftart vermehrte Auf-                   |          |
| lage ber "Reuen Bedichte"                                             | M. 5.—   |
| -,- Sinngedichte. 3., vermehrte Auflage                               | M. 3.—   |
| Beer, J. C., Gedichte                                                 | M. 3.50  |
| Berg, Wilhelm, Besammelte Dichtungen. 2. Auflage                      | M. 7     |
| Bruder Raufch. Gin Rloftermarchen. 5. Auflage.                        |          |
| Mit Buchschmud von Frang Staffen                                      | M. 2     |
| -,- Beinrich von Schmaben. Eine beutsche Ralferfage.                  |          |
| 3. Auflage. Mit Buchschmud von S. Gichrobt                            | M. 2.—   |
| -,- Hugdietrichs Brautfahrt. Ein episches Gedicht.                    |          |
| Illustriert von A. v. Werner. Pracht-Ausgabe                          | M. 6.—   |
| -,- Dasselbe. 4. Auflage. Miniatur-Ausgabe                            | M. 2.—   |
| Herzog, Rudolf, Gedichte. 3. u. 4. Auflage                            | M. 3.50  |
| Benfe, Paul, Gedichte. 8. Auflage. Mit Portrat nach Cenbach           |          |
| Leinenband M. 5 Balbfrangband                                         | M. 6.60  |
| -,- Der Galamander. Ein Tagebuch. 4. Auflage.                         | M. 2.40  |
| Gin Wintertagebuch (Garbone 1901-1902). Mit Portrat                   | M. 3.90  |
| Hoffmann, Hans, Vom Lebenswege                                        | _ 11     |
| Leinenband M. 3.80. Halbfranzband                                     | M. 5.40  |
| Kaiser, Jsabelle, Mein Herz. Gedichte. Mit Porträt.                   |          |
| 2. Auflage                                                            | M. 3.—   |
| Reller, Gottfried, Gesammelte Gedichte. 2 Bande.                      | om 9 00  |
| Mit Porträt nach Bödlin. 32.—36. Auflage Leinenband & Halbfranzband & | M. 5     |
| Roch, Gunther, Untite Dichtungen in deutschem Ge-                     |          |
| mande. hernusgegeben und mit Beitragen verfeben von                   |          |
| Chuard Norden                                                         | M. 2     |
| Rurg, Edgar, Gedichte                                                 | M. 2.50  |
| Rurg, Jolde, Gedichte. 4. u. 5. Auflage. Mit Bild                     | M. 4     |
| Neue Gedichte                                                         | 9N. 3.50 |
| -,- Die Kinder der Lilith. Ein Gebicht                                | M. 3     |
| " wie beliebe bee willey! will believe                                |          |

# Ferner:

| Laudner, Rolf, Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gebunben<br>M. 3.50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lingg, Hermann, Ausgewählte Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. 4.—              |
| Miegel, Agnes, Gedichte. 4. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. 3.—              |
| Müller, Hans, Der Garten des Lebens. Gine biblifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mt. J.—             |
| Oldstung. Mit Buchschmuck von M. J. Gradl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. 3.—              |
| Ronne, Elfe, Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. 3.—              |
| Paoli, Betty, Gedichte. Mit Borwort von Anton Bettelheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| und Einleitung von Marie v. Ebner-Efchenbach, fowie einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Bildnis der Dichterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. 4.—              |
| Presber, Rudolf, Dreiklang. Ein Buch Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Mit Buchschmuck von Walther Caspari. 3. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. 4.—              |
| -,- Und all' die Kränze Gedichte. 2. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 4.—              |
| Aus dem Lande der Liebe. Mit Buchschmud von Walther Caspari. 7. u. 8. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · .                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. 4.—              |
| Media in vita. Mit Buchschmuck von Franz Christophe. 5. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. 3.50             |
| Spuren im Sande. Neue Gedichte. Mit Buchschmud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>34</i> 1. 3.39   |
| von S. M. Glay. 3. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M. 4.—              |
| -,- Aus Traum und Tanz. Mit Buchschmuck von Lucian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Bernhard. 2. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. 5.—              |
| Ritter, Anna, Gedichte. Mit Porträt. 27.—29. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. 3.—              |
| Befreiung. Reue Gedichte. 13. u. 14. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 3.50             |
| Schüler, Gustav, Balladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. 4.—              |
| -,- Mitten in der Brandung. Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Pappband M. 3.50. Lederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. 5.—              |
| —.— Gottsucher-Lieder Pappband M. 1.80. Lederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. 3.—              |
| Auf den Stromen der Welt zu den Meeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Gottes. Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. 5.50             |
| -,- Bergessene Lieder. Ein Beitrag jur Geschichte ber beutschen Lyrit Pappband M. 1.80. Lederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| beutschen Lyrik Pappband M. 1.80. Lederband<br>Seidel, Heinrich, Gedichte. Gesamtausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. 3.—              |
| Sternberg, Leo, Neue Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M. 4.—              |
| Trojan, Johannes, Gedichte. 3. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. 3.50             |
| —"— Scherzgedichte. 6. Auflage. Mit Bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. 4.—              |
| Neue Scherzgedichte. 2. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. 3.50             |
| Vischer, Friedrich Theodor, Lyrische Gänge. 5. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Wagdorf-Bachoff, Erika v., Zwischen Frühling und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. 6.—              |
| Herbst. 2. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M. 3.50             |
| Widmann, J. V., Jung und Alt. Neue vermehrte Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. 1.60             |
| Wilbrandt, Adolf, Lieder und Bilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. 4. —             |
| Bitelmann, Ernst, Memento vivere. 2. Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 3.50             |
| The state of the s | J41. 3.30           |

# J. C. Heer

- An heiligen Wassern. Roman aus dem schweizerischen Hochgebirge. 61.—70. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Der König der Bernina. Roman aus dem schweizerischen Hochgebiege. 66.—70. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Felix Notvest. Roman. 21.—25. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Joggeli. Die Geschichte einer Jugend. 18.—22. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Der Wetterwart. Roman. 61.—65. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Laubgewind. Roman. 42.—46. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Da träumen sie von Lieb' und Glück! Drei Schweizer Novellen. 24. u. 25. Auflage Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.50
- Die Luftfahrten des Herrn Walter Meiß und andere Novellen Geheftet M. 1.—. Gebunden M. 1.30
- Gedichte. 1.—3. Auflage Gebunden M. 3.50

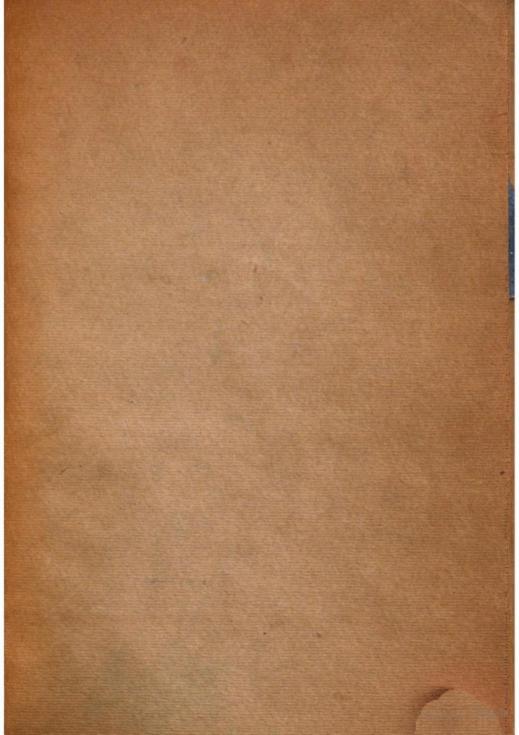

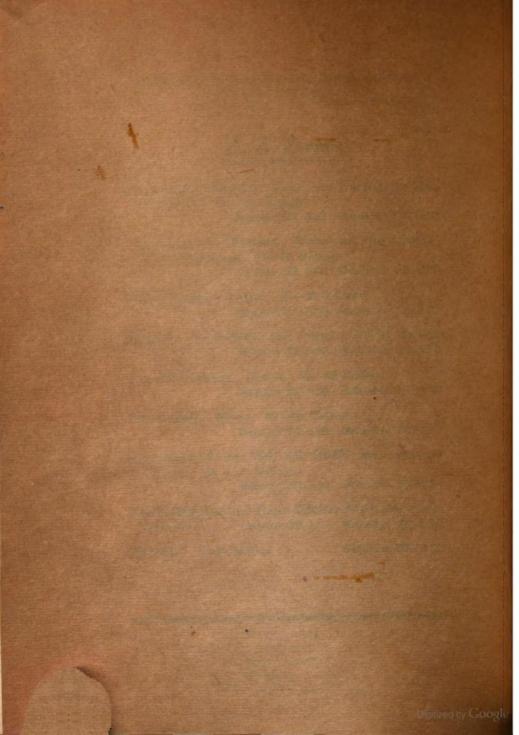

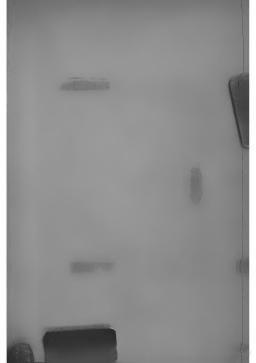

